# Posener Intelligenz-Blatt.

# Sonnabends, den 18. Juni 1825.

# Angekommene Frembe bom 13ten Juni 1825.

herr Obrist-Lieutenant v. Hulsen aus Berlin, Hr. Gutebesisser v. Lukomski aus Mechlin, Hr. Friedensrichter Bar aus Schrimm, Hr. Cand. Theologia hardlep aus Julichan, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Negierungs-Rath Stoner aus Breslau, I. in Mro. 99 Wilde; Hr. Landrath Jadler aus Samter, I. in Mro. 175 Wasserstraße; Hr. Landschaftsrath George aus Fraustadt, I. in Mro. 6 Markt; Frau Grasin v. Kalkreuth aus Kozmin, I. in Mro. 384 Gerberstraße.

Den 14ten Juni.

Herr Gutsbesitzer v. Starzynöki aus Juchowo, I. in Mro. 99 Wilbe; Hr. Gutsbesitzer v. Niezochewski aus Niesviastowice, Hr. Gutebesitzer v. Komiestowski aus Chraplewo, I. in Mro. 391 Gerberstraße; Hr. Landrath v. Leksicki und Hr. Bürgermeister Ohlert aus Osirowo, I. in Mro. 168 Wasserstraße.

Den Isten Juni.

herr General v. Uminöki aus Smolica, hr. Gutsbesiher v. Szczaniecki aus Helmno, hr. Amtörath Deutchen aus Jerke, Hr. Gutsbesiher Graf v. Postworowöki aus Przysieka, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; hr. haupkmann Pabst aus Trachenberg, hr. Gutsbesiher v. Janicki aus Podlesie, hr. Probst Tluczynöki aus Margonin, I. in Nro. 384 Gerberstraße; hr. Steuer-Einnehmer Scheel aus Franstadt, L. in Nro. 99 Wilbe.

identification of the property

Befanntmachung.

Die neunte Staatsschuldschein-Pramien-Ziehung wird in Folge ber Bekanntsmachung vom 24. August 1820 am 1. Juli d. J. ihren Anfang nehmen, und in berselben Art, wie die vorigen Ziehungen, bewirft werden.

Berlin ben 14. Juni 1825.

Ronigl. Immediat = Commiffion gur Bertheilung von Pramten auf Staate = Schuld = Scheine.

(gez.) Rother. Kanfer. Bollny. Kraufc.

Chictal = Citation.

Die unbefannten Erben bes am 31. December 1822 bierfelbft verftorbenen ebemaligen Mustetier bes von Baftrow= ichen Regimente, und gulett Privat= lebrere Johann Dicolaus Urnous, aus Befancon in ber Franche Comte geburtig, laben wir bierdurch por, fich in bem auf ben 26. November f. 3. por bem Landgerichte = Referendarius George in unferm Inftruftions = Bimmer Morgens um 9 Uhr angesetten Termine perfonlich ober burch einen gefetlich gulaffigen legi= timirten Bevollmachtigten einzufinden, und bafelbft weitere Unweisung ju gewar= tigen, midrigenfalls ber Nachlag als ein berrenlofes Gut bem Fisco jugesprochen merben wird.

Pofen ben 25. November 1824. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Sukcessorowie niewiadomi Jana Mikołaia Arnous z Besancon w Franche - Comté urodzonego, a dnia 31 Grudnia 1822 r. zmarlego, dawniev iako muszketer w Regimencie Zastrowa, a potém iako prywatny Nau-Czyciel zostaiącego, zapozywaią się ninieyszym, aby się na terminie dnia 26. Listopada r. pr. zrana o godzinie otéy, tu w naszym zamku sądowym, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego George wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocnika prawem dozwolonego i wylegitymowanego stawili, i dalszych zaleceń oczekiwali, w przeciwnym zaś razie pozostałość ta iako dobro właściciela nie maiące Fisku. sowi przysądzona zostanie.

Poznań d. 25. Listopada 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Ebiftal=Borlabung.

Die Franciska Zborta verehelichte Dweczarkowo aus Lągwy, hat bei uns auf die Todeserklärung ihres verschollenen Ehemannes Lucas Dwezarczak aus Lązgwy, Buker Kreises, welcher vor 14 Jahren zum Mikitair ausgehoben sein, und bei dem Iten Regimente der Weichz sel zegion gedient haben soll, Behufs der Ehescheidung angetrogen.

Mir laben daher den Lneas Divezarczok nach K. 688 und 692 Tit. I. Theil
II. tes Allgemeinen Landrechts vor, in dem
am 19. October c. um 10 Uhrvor dem
Landgerichts = Referendarius Rudenburg
Bormittags in unserem Gerichts-Schlosse
anderaumten Termin perfonlich, oder
durch einen gesetzlich zulässigen. Bevollmächtigten zu erscheinen, und die Klage
zu beantworten, widrigenfalls nach dem
Antrage der Klägerin, auf seine Todeserklärung, und was dem anhängig ist,
besonders auf Chescheidung erkannt werden wird.

Bu Mandatarien werden dem Lucas Dwczarczak die Justiz-Commissionerathe von Jonemann, von Gizucki und Weiß-leder, welche mit gehöriger Informationumd Bellmacht zu verschen find, in Bor-schlag gebracht.

Posen ben 19. Mai 1825.

Abnigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Franciszka z Zdortew zamężna Owczarkowa z Lagwów, podała u nas wniosek o uznanie małżonka iey niewiadomego Łukasza Owczarczaka z Łagew Powiatu Bukowskiego za nieżyjącego, który przed 14. laty do woyska wybrany, przy Pułku trzecim Legionu z Wisły miał służyć, celem rozwiązania małżeństwa. Wzywamy wiec z pobytu Łukasza Owczarczaka, aby w terminie na dzień 19. Października r. b. zrana o godzinie gtey przed Ur. Ruedenburg Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w naszym Zamku sądowym wyznaczonym osobiście, lub przez prawnie upowaźnionego Pełnomocnika stanal i na skarge przez malżonkę zaniesioną się oświadczył, albowiem w wrazie niestawienia się iedynie wedle wniosku Powodki uznanie go za nieżyjącego i co do tego zamiaru się ściąga, zawyrokowanym i w skutek tego wezeł małżeństwa pomiędzy nim i żoną pomienioną rozwiązanym zostanie. Na Mandataryuszów proponują się Radzcy Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Joneman, Gizycki i Weissleder z których iednego obrać i pełnomocnietwem i informacyą dokładną opatrzyć należy.

Poznań d. 19. Maia 1825. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Epictal = Citation.

Bur Liquidation fammtlicher an ben ehemaligen Sulfe = Erecutor Des Ronigl. Briebens = Gerichts Schrimm, August Saberland, aus feiner Dienftverwaltung habenden Unspruche, haben wir einen Termin auf ben 12. October c. bor bem Deputirten Landgerichte = Referenda= rine Rudenburg Bormittage unt 10 Uhr in unferem Inftructions = Binnner ange= fest, und fordem fammtliche Intereffen= ten hiermit auf, in bem angeseigten Ter= mine ihre Unfpruche perfonlich ober burch gefetiliche Bevollmachtigte anzumelben und nachzuweisen, wibrigenfalls bem Caventen bie Caution gurudgegeben mer= ben und ben Glaubigern nur geffattet wird, fich an die Perfon bes zc. Saber= fand zu halten.

Posen ben 17. Mai 1825. Konigh Preuß. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Do likwidowania pretensyi wszełkich do bywszego Exekutora Augusta Haberland, w Sremie z czasu urzędowania iego pochodzących wyznaczyliśmy termin na dzień 12. Października r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Referendaryuszem Ruedenburg w izbie naszey instrukcyiney i zapozywamy wszystkich interressuiacych, aby w terminie tym osobiście, lub przez Pełnomocników legalnych swe pretensye podali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie kawentowi kaucya zwroconą i Kredytorom wolno tylko będzie osoby Haberlanda się trzymać.

Poznań d. 17. Maia 1825. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański,

Subhaftatione : Patent.

Auf den Antrag eines Gläubigers, soll das den Erben des Friedensgerichts= Erecutors Martin Dymezynski gehörige, hier auf der Borstadt Zawade unter Nro. 128 belegene, gerichtlich auf 780 Ktlr. 3 sgr. 7½ pf. gewürdigte Grundstück, meistbietend verkauft werden.

Der Termin fteht auf ben 31ten August c. Bormittags um 11 Uhr por Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela nieruchomość do Sukcessorów Exekutora Marcina Dymczynskiego należąca, tu na przedmieściu Zawady pod liczbą 128 położona, sądownie na 780 tal. 3 sgr. 7½ d. otaxowana na naywięcey dającemu przedana będzie.

Termin tym końcem na dzień 31. Sierpnia r. b. o godzinie 11 przed Referendaryuszem Sądu Ziebem Landgerichte = Referenbarine Muller in unferem Infiructione = Bimmer an.

Kauf= und Besützsähige werden vorgesladen, in diesem Termin perfonlich ober durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umstäude eine Ausnahme zulassen.

Tare und Bedingungen fonnen in ber Registratur eingesehen werden.

Pofen den 15. Mai 1825. Konigl, Preuß. Landgericht. miańskiego Müller w izbie Instrukcyiney Sądu naszego wyznaczony został.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminie tym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący gdy prawna przeszkoda iakowa nie zaydzie, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 15. Maia 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaftatione : Patent.

Auf ben Antrag eines Real = Glaubis gere, foll bas im Dborniker Kreise beles gene Ritter-Gut Studzieniec, gerichtlich auf 32892 Athlr. 4 fgr. 11 pf. gewurs bigt, meisibietend verkauft werden.

Rauflustige werden vorgeladen,- in benen vor bem Landgerichtsrath Eloner

auf ben 16. Juni,

- ben 17. September, und

- ben 17. December C.

Bormittags um 10 Uhr anstehenden Terminen, von welchen der letzte peremtorisch ist, in unserem Instructions = Zimmer entweder in Person oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnege wieś szlachecka Studzieniec w Powiecie Obornickim położona, sądownie na 32892 tal. 4 srgr. 11 fen. otaxowana, naywięcey daiącemu przedana bydź ma. Ochotę do kupna maiących wzywamy, aby się na terminach tem końcem przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Elsner na

dzień 16. Gzerwca, dzień 17. Września,

dzień 17. Grudnia r. b.,

zrana o godzinie 10. wyznaczonych, z których ostatni iest zawity, w izbie instrukcyjney Sądu naszego osobiścię lub przez prawnie dozwolonych Pelgewärfigen, bag ber Zuschlag an ben nomocnikow stawili, licyta swe po-Meiftbietenden erfolgen wird, in fofern nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme geffatten.

Zare und Bebingungen fonnen in ber

Regiffratur eingeschen werben.

Dofen den 3. Mary 1825.

Ronigl. Preng. Landgerichte.

dali, poczem ieżeli żadna iakowa niezavdzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się mooże.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 3. Marca 1825.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Offener Arreft.

Ueber bas Bermogen ber verfforbenen Lubovica v. Ezczytonefa geborne b. Gfo= rzewska, ift am heutigen Tage, theils auf Untrag ber Erben, theils ber Glau=

biger ber Concurs eröffnet worben.

Es werden baber alle biejenigen, bie Geld, Pratiofa, Brieffchaften ober Do= cumente ber Gemeinschuldnerin binter fich haben, aufgefordert, nicht bas Geringfte davon an beren Erben gu verabfolgen, vielmehr und fofort trenlichft Unzeige gu machen, und biefe Gelber und Effecten ober Brieffchaften mit Borbehalt ihres baran habenden Rechts an unfer Depo= fitorium abguliefern, widrigenfalls die geleiftete Bablung ober Ausantwortung. für nicht geschehen erachtet, und junt Beffen ber Daffe anberweit: beigetrieben merben wirb.

Diejenigen, welche bergleichen Gachen und Gelber verfchweigen, ober gurudhal= ten, merben noch überdies ihres baran babenben Pfant - ober andern habenben Rechts für verluftig erflart werden.

Dofen ben 7. April 1825.. Ronigt Preußisches Landgericht. Areszt otwarty.

Nad maiatkiem zmarłey Ludowiki z Skorzewskich Szczytowskiey w dniu dzisievszym, tak na wniosek Sukcessorów iako też i wierzycieli, kon-

kurs otworzonym został.

Wszyscy ci, którzyby pieniądze, praetiosa, dokumenta lub papiery ia. kowe dłużniczki wspólney posiadali, wzywaią się przeto ninieyszem, aby z takowych iey Sukcessorom, ani komu innemu nie wydawali, owszem nam natychmiast o tém rzetelnie uczynili doniesienie, i pieniadze te effekta, lub skrypta z zastrzeżeniem sobie prawa do nich maiacego do depozytu naszego oddali; w przeciwnym albowiem razie wszelka wypłata lub wydanie takowey za nienastapione uważane, i na dobro mas. sy powtórnie ściągnione zostaną. Ci którzy pieniądze te lub rzeczy zataia, lub zatrzymaia, spodziewać się mogą, iż wszelkie prawo zostawu lub inne im služace utraca.

Poznań d. 7. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Rostenschen Kreise belegene, dem Grafen Victor v. Szoldröfi zugehörige Gut Kluczewo nebst den Obrfern Sączstowo und Boref, welches nach der gerichtlichen Tare auf 68,341 Athlir. 27 fgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger im Wege der nothwendigen Subhastation Schulden halber bssentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Vietunge-Termine sind auf

den 7. Mai c., ben 6. August c., und ber peremtorische Termin auf

den 5. November c.,

wor bem herrn Landgerichterath Bolff, Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Besitzschigen Raufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesestliche hindernisse eine Ausnahme zuslassen.

Bu ben oben anstehenden Licitations= Terminen werden außerdem bie ihrem Aufenthalte nach unbekannten eingetra= genen Gläubiger, nemlich:

a) die v. Czarneda,

b) ber v. Raczynski, und

c) die Magnusfischen Erben, und zwar unter der Berwarnung vorge= laden, daß im Falle des Ausbleibens dem Meistbictenden nicht nur der Zu= schlag ertheilt, sondern auch nach ge= Patent Subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą zostaiące, w powiecie Kościańskim polożone, J W mu Hrabiemu Wiktorowi Szołdrskiemu należące dobra Kluczewo wraz z wsiami Sączkowo i Borek, które według taxy sądowéy na tal. 68341 śgr. 27 szel. 6 ocenione zostały, na żądanie wierzycieli drogą konieczney subhastacyi z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 7. Maia r. b., na dzień 6. Sierpnia r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 5. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Wnym Wolf, Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey dasiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne przeszkody wyiątku niedozwolą.

Na powyższe termina licytacyjne z pobytu swego niewiadomi wierzyciele realni, jako to:

a) Wna Czarnecka,

b) Wny Raczynski i

c) Sukcessorowie Magnuscy,
a mianowicie pod tym warunkiem
się zapozywaią, iż w razie niestawienia się, na zzecz naywięcey daiącego nietylko przysądzenie nastąpi, ale

eichsticher Erlegung bes Raufschillings, bie Lofchung ber sammtlichen eingefragenen, wie auch ber leer ausfallenden Forberungen und zwar ber letztern, ohne baß
es zu diesem Zwecke ber Production ber
Instrumente bedarf, verfügt werden soll.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letztern Termin einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare, welche zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden kann, vers gefallene Mangel anzuzeigen.

Fraustadt ben 6. Januar 1825. Konigh Preußisches Landgericht.

też po sądowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszystkich tak zaintabulowanych iako próżno wypadaiących pretensyi, i wprawdzie ostatnich bez okazania zapisów rozrządzone zostanie.

W przeciągu czterech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Wschowa dnia 6. Stycznia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

Berpachtung.

Das unter unserm Gerichts-Bezirke, im Oftrzeszower Kreise belegene Gut Kaslistowice Kalistie mit allem Zubehbe, soll auf 3 Jahre von Johanni 1825, bis dahin 1828, diffentlich an den Meistbiestenden verpachtet werden. Wir haben zu diesem Behuse einen Lieitations-Kermin auf den 14. Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirken Landgerichtsrath Ruschse in unserem Gerichts-Kocale anderaumt, und laden Pachtlustige vor, sich einzusinden, und ihre Gebote abzugeben.

Die Pachtbedingungen follen im Ter-

Rrotofdin den 18. April 1825. Ranigl. Preuß, Landgericht. Wydzierzawienie. Dobra Kaliszkowice Kaliskie w Ju-

rysdykcyi naszey w Powiecie Ostrzeszewskim położone z wszelkiemi przyległościami od Sgc Jana r. b. na trzy lata, to iest aż do tegoż czasu 1828 r. publicznie naywięcey daiącemu wydzierzawione bydź mnią.

Wyznaczywszy tym końcem termin na dzień

rzed Deputowanym Wnym Sędzią Ruschke, wzywamy chęć dzierzawienia maiących, aby się w terminietym w mieyscu posiedzenia Sądu naszego stawili.

Warunki dzierzawne w terminie o-

głoszone zostaną. Krotoszyń d. 18. Kwietnia 1825. Król. Prusk. Sąd Ziemiański. Subbaffations - Patent:

Auf den Antrag der Meal-Gläubiger, soll das im Mogilner Kreise belegene adliche Gut Slabosewko eum attinentiis, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 25451 Rthlt. 8 sgr. 6 pf. gewärdigt worden ist, öffentlich an den Meisibicztenden verkauft werden.

Es find hierzu brei Bietunge = Ter= mine, nehmlich auf

den 23. August c., den 23. November c., und der peremtorische Termin auf,

ben 24. Februar 1826., vor dem Depututen Herrn Landgerichts= Uffessor Schwurz Morgens um 9 Uhr in bem hiefigen Gerichts-Locale anberaumt.

Besitzschigen Raufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termine das Gut dem Meistbietenden zugeschlagen werden wird, in sofern nicht gesetzliche: Grunde solches verhindern

Das Tax = Instrument und die Berstaufsbedingungen könnem in unserer Registratur eingesehem werden, wobei es jedem Interessenten frei sieht, seine etwanige Einwendungen gegen die Tape vordem Termine einzureichen.

Jugleich werden die ihrem Wohnorte nach unbekannte Realgläubiger, als ber Facundus v. Gliszzynski, und tie Marein Pannekschen Erben, hierdurch dffentzPatent Subhastacyiny,

Wieś szlachecka Słaboszewko w Powiecie Mogilinskim sytuowana, która wraz z przynależytościami według sądowey taxy na 25,451- Tal. 8 sgr. 6 fen. oszacowaną została, na wniosek realnych Wierzycieli drogą publiezney licytacyi naywyżey podającemu sprzedaną bydź ma. Tym końcem wyznaczone są trzy termina licytacyine to iest

> na dzień 23. Sierpnia r. b. na dzień 23. Listopada r. b.

termin zaś ostateczny.

na dzień 24. Lutego 1826, zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Schwürz w sali Sądu tuteyszego. O tych terminach uwiadomia się zdolnych posiadania nabywcow z tem oświadczeniem, że w ostatnim terminie wieś rzeczona naywyżey podaiącemu przybitą zostanie, ieżelibi prawme niezaszły powody.

Instrument Detaxacyi iako też warunki sprzedania w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą, gdzie każdemu Interessentowi iest wolno podania przeciw teyże taxie zarzutów.

Zarazem wzywa się ninieyszem publicznie z pobytu swego niewiadomych realnych wierzycieli, iako Fakundego Gliszczyńskiego i Sukcessorów Marcina Pannek, ażeby na powyżey wyznaczonych terminach swych praw dopilnowali, a to z tem zagrożeniem, że w razie niestawienia się, wieś rzeczona naywyżey podającemu (jeżeli prawne zachodzić nie będą

Ach vorgelaben, ihre Rechte in ben anftebenben Licitatone = Terminen mabrau= nehmen, unter ber Bermarnung, bag im Kall ihres Musbleibens bem Meiftbie= tenben, wenn nicht rechtliche Sinberniffe entgegen fteben, ber Bufchlag ertheilt, und nach geschehener Zahlung bes Rauf= gelbes bie Lbfchung ihrer Forberungen obne Production ber darüber fprechenden Documente erfolgen wirb.

Gnefen den 25. April 1825.

przeszkody) przybitą zostanie, i po wyliczeniu summy szacunkowey wymazarie ich długu bez produkowania zasadzaiącego się na tem Dokumentu nastąpi.

Gniezno dnia 25. Kwietnia 1825.

Ronigl. Preußisch. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemianski.

Subhaftatione=Patent.

Das jum Machlaffe bes Ignat Mos beeti gehorige, im Gnefener Rreife bele= gene adliche Gut Rarcewo, erften Uns theils nebft Bubeber, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 30457 Rthlr. 9 fgr. 11 pf. abgeschätt worden ift, foll wegen nicht erfolgter Berichtigung ber Raufgelber anderweit vertauft werben.

Biergu haben wir brei Bietunge-Ter-

mine und zwar auf

den 22. April,

den 22. Juli, und ben 22. October f. 3.7

von welchen ber lette peremtorisch ift, por bem Deputitten herrn Dber-gandese Gerichte = Referendarius Schmidthals Morgens um 9 Uhr hierfelbft angesett, und laben Befitfabige und Raufluftige Patent Subhastacyiny.

Wieś ślachecka Karcewo z przynależytościami, w powiecie Gniezninskim leżąca, do pozostałośći nie. gdy Ignacego Wodeckiego należąca, która według taxy sądownéy na 30457 tal. 9 sbr. 11 den. oszacowaną została, z powodu niezapłaconego szacunku powtornie sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy trzy

termna licytacyine; to iest:

na dzień 22. Kwietnia a. f., na dzień 22. Lipca a. f.

na dzień 22. Październ. a. f. z których ostatni iest peremtoryczny, przed Deputo. Referendaryuszem Sadu Nadziemiańskiego W. Schmidthals zrana o godzinie 9. w sali Sądu tuteyszego odbyć się maiący, a pa

hierburch vor, in bemfelben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die Tare fann in unserer Registratur

eingeschen werden.

Gnefen den 25. Nevember 1824.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

który chęć maiących, nabycia oneyże ninieyszem zapozywamy, aby na tymże terminje stanąwszy, swe pluslicytum podali.

Taxa w registraturze naszey przey-

rzaną bydź może.

Gniezno d. 25, Listopada 1814. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Datent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Juowroclawschen Kreise belegene, den Anton und Ursula von Busseichen Scheleuten zugehörige adliche Gut Nizez gotki nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tape auf 20183 Athlie. 25 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs = Termine sind auf

ben 12. Januar 1825., ben 15. April 1825., und der peremtorische Termin auf ben 21. Juli 1825.,

por bem herrn Landgerichterath Spring ger Morgens um 8 Uhr allhier angesett.

Besitsfähigen Raufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlazgen, und auf die etwa nachher einkomPatent Subhastacyiny.

Szlachecka wieś Rzegotki pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Inowrocławskim położona, Wnych Antoniego i Urszuli malżonków Bussów dziedziczna wraz z przyległościami, którą podług taxy sądownie sporządzoney na Talarów 20,183 śgr. 20 ocenione, ma być na żądanie wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 12. Stycznia 1825, na dzień 15. Kwietnia 1825,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 21. Lipca 1825, zrana o godzinie 8méy, przed Sędzią naszym Ur. Spinger w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą menben Gebore nicht weiter geachtet wer= ben foll, in fofern nicht gefetliche Granbe bies nothwendig machen.

Hebrigens feht innerhalb'4 Wochen por dem legten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder Beit in unfe=

rer Regiffratur eingesehen werben.

Ronigl. Preug. Landgericht.

zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały po wody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach. iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registratu. Bremberg ben 13. September 1824. rze naszéy przeyrzaną być może.

> Bydgoszcz d. 13. Wrześn. 2824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Die unter unferer Gerichtebarkeit im Schubinschen Rreise belegenen, bem Staroft Joseph Unaftafins von Lochocki, jett beffen Erben zugehorigen Allodials Ritterguter Sablogosc und Balefie (nebft Bubehor), welche nach ber gerichtlichen Zare auf 31684 Rthlr. 25 Ggr. gewur= bigt worden find, follen auf ben Untrag der Glaubiger Schulden halber öffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben, und die Bietungstermine find auf

ben 24. Juni 1825, ben 23. September 1825, und ber peremtorische auf

ben 30. Dezember 1825 bor dem herrn Landgerichte-Rath Kroll Morgens um 9 Uhr allhier angesett. Befitfahigen Raufern werden biefe Zer= Patent Subhastacviny.

Dobra szlacheckie Sadłogość i Zalesie pod juryzdukcyą naszą zostaiące, w Powiecie Szubinskim położone, niegdy Staroście Jozefowi Anastazemu Lochockiemu, teraz iego Sukcessorom należące wraz z przyle. głościami które według taxy sądowey na tal. 31,684 srbr. 25. ocenione zostały, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 24. Czerwca 1825, dzień 23. Września -

termin zaś peremtoryczny

na dzień 30. Grudnia 1825, zrana o godzinie-gtey przed Wnym Sędzią Ziemiańskim Kroll w mieyscu" mine mit ber nachricht befannt gemacht, wyznaczone zostały. Zdolność kubem Meiftbietenden zugeschlagen und o terminach tych z nadmienieniem, nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termine einem jeden frei, une die etwa bei Aufnahme ber Za= re vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Zugleich werden die bem Aufenthalt nach unbefannten Real-Glaubiger

- a) Loreng von Dzialinsti,
- b) Johann Cajetan b. Welski,
- c) Anna verebel. Leska und
- d) ber Dachter bon Chroscidi porgelaben, in biefen Terminen in Perfon, ober burch einen Spezial=Bevollmachtig= ten, wozu bie biefigen Juffig=Commiffa= rien Schulz, Bogel und Brix vorgeschla= gen werden, zu erscheinen, widrigenfalls bem Meiftbietenden nicht nur ber 3n= fchlag ertheilt, fondern auch nach gericht= licher Erlegung bes Raufschillings bie Lofdung ber fammtlichen eingetragenen wie auch ber leer ausgehenden Forde= rungen und zwar ber letteren, ohne baß es zu diesem Zweck ber Produktion des Inftruments bedarf, verfügt werden foll.

Bromberg ben 13. Januar 1825.

baf in bem letten Termin biefe Guter pienia posiadaigoych uwiadomiamy auf die etwa nachher einkommenden Ge- it wterninie ostatnim tet dobra naybote nicht weiter geachtet werden foll, wiecey daigcemu przybite zostana, na infofern nicht gefegliche Grunde bies poznieysze zas podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego mie będą wymagać powody.

> W przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z reszta wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Zarazem zapozywaią się z pobytu niewiadomi Wierzyciele realni:

- a) Ur. Wawryzniec Działyński,
- b) Ur. Jan Kaietan Wolski,
- c) Ur. Anna zamężna Lęska,
- d) Ur. Chrościcki dzierzawca, aby się w tych terminach osobiście, lub przez Pełnomocnikow, do których tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Schulz, Vogel i Brix się przedstawiaią, stawili, w przeciwnym bowiem razie więcey daiącemu nietylko przybicie udzielonem, lecz i po sądowem złożeniu pieniędzy kupna, wymazanie wszystkich intabulowanych, iako i niedoszłych pretensyi w prawdzie ostatnich bez produkowania dokumentu w tym cepotrzebnego, zaleconem bedzie.

Bydgoscz d. 30. Stycznia 1814. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krob Pruski Sadu Ziemiańskiego. Subhaftations : Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Schubiner Kreise belegene, bem Johann Piechowski zugehörige Erbpachts = Bor= werk Bialoblott, welches nach ber ge= richtlichen Taxe auf 11540 Kthlr. 11 fgr. 5 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers Schulden halber bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs=Ter= mine sind auf

ben 11. Januar 1825., ben 12. April 1825., und der peremtorische Termin auf

ben 12. Juli 1825., bor bem Herrn Landgerichts-Affessor Krys ger Morgens um 10 Uhr allhier ans

gefett.

Besitzschigen Käusern werben biese Termine mit ber Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlasgen und auf die etwa nachher einkomswende Gebote nicht weiter geachtet wersden soll, in sofern nicht gesetzliche Grünsbe dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Beit in un= ferer Registratur eingesehen werben.

Roniglich Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Wieczysto - dzierzawny folwark Bialoblott pod jurysdykcyą naszą, w Powiecie Szubińskim położony, do Ur. Jana Piechowskiego należący, podług taxy sądownie sporządzoneg na Tal. 11,540 śgr. 11 szl. 5 oceniony, ma być na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 11. Stycznia 1825, na dzień 12. Kwietnia 1825,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 12. Lipca 1825, zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Kryger, w mieyscu wyżnaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na póznieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam oniedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszêy przeyrzaną być może.

Bydgoszcz d. 20. Września 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent;

Die freie Allodial-Ritter-Guter-Herrs schaft Falmierowo im Wyrsiger Kreise Bromberger Regierungs-Departements, bestehend aus:

- 1) bem Borwerf Falmierowo, welches auf . . . 98880 Atlr. 1 fgr. 6 pf.
- 2) dem Dorwerk Kiaftowo . 5939 Aftr. 12 fgr. 6 pf.
- 3) bem Borwerk Dobraniemo 23651 Atlr. 24 fgr. 4 pf.
- 4) ber Waldun=

gen . . . 3828 Mtlr. 6fgr. 8 pf.

zusammen 132299 Mtlr. 15 fgr. = pf. nach landschaftlichen Prinzipien abge= schätzt worden, soll auf den Antrag der hiesigen Konigl. Landschafts = Direktion im Wege der Subhastation verkauft werden.

Die Bietungs-Termine find auf ben 3. Mary 1825., ben 7. Junius 1825.,

und der peremtorische auf

ben 9. September 1825., in unserm Instruktions-Zimmer vor dem Kandgerichtsrath Arnger Morgens um 8 Uhr angesetzt, zu welchem Kaussussige mit dem Beifügen eingeladen werden, daß an den Meistbietenden der Zuschlag erfolgen wird, wenn nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulässig machen.

Berfaufs = Bedingungen find:

1) bag die Salfte ber gebotenen Raufs Summe, wenn folche geringer ober

Patent subhastacyiny.

Maiętność dóbr allodyalnych Falmirowa w Powiecie Wyrzyckim Departamencie Bydgoskim położona, składaiąca się:

I. z folwarków

1) Falmierowa, na

98,880 Tal. 1 fgr. 6 fen.

2) Kiaszkowa na

5939 Tal. 12 sgr. 6 fen.

3) Dobrzyniewa na

23,651 Tal. 24 sgr. 4 fen.

II. z borów na

3,828 Tal. 6 sgr. 8 fen.

ogółem na 132,299 Tal. 15 śgr. – podług zasad landszaftowych oszacowana, na wniosek tuteyszey Dyrekcyi landszaftowey, torem subhastacyi sprzedaną być ma, którym końcem termina licytacyi

na dzień 3. Marza 1325, na pzień 7. Czerwca 1825,

termin zaś peremtoryczny.

na dzień 9. Września 1825, w sali Instrukcyiney sądu naszego, przed W. Kryger Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego zrana o godzinie 8mey wyznaczywszy, ochotników do kupna ninieyszem zapozywamy zapewniaiąc ich, iż naywięcey daiącemu, maiętność rzeczona przybitą zostanie, skoro prawne iakowe przyczyny temu niebędą na przeszkodzie.

Warunki przedaży są następuiące:
1) połowa summy kupna, ieżeli-

eben so hoch als die Tare ist, nur

barauf fiehen bieiben famn,

2) baß ber Ueberreft in Beftpreußte fchen Pfandbriefen, jedoch nur Bar- fchauer Untheil, juruckgezahlt werben muß, und endlich,

3) daß die laufenden Pfand = Briefes.
Zinsen, wenn so viel geboten wird,
daß solche gedeckt werden, baar besauhlt werden mussen, die alten Zinsen von 29605 Athle. 2 fgr. 6 pfaber zur Erfeichterung des Käuferdin alten Coupons bezahlt werden

Auf bas zur Gerrschaft gehörige Gut Dobrzyniewo werden im Termine befonbere Gebote angenommen werden.

Die Taxe ber Guter kann in unserer-Registratur zu jeder Zeit eingesehen. werden.

Schneidemuhl ben: 25. October 1824.

Boniglich Preug. Landgericht.

by tey summy szacunkowé y przewyższyć nie miała, zostanie na gruncie;

- 2) reszta w fandbryfach Zachodnio Pruskich, mianowicie tylko z części Xięstwa Warszawskiego pochodzących, zapłacona być musi;
- 3) przypadające z fandbryfów prowizye bieżące zaspokoić należy w gotowiżnie, skoro ofiarowana summa kupna tyleż wynosi. Dawnieysze iednak prowizye w kwocie 29,605 Tal. 2 śgr. 6. d., dla ulżenia kupuiącemu, w dawnych kuponach zaplacone być mogą.

Folwark Dobrzeniewo, ieżeliby tego żądano być miało, osobno li-

cytowanym zostanie.

Taxę maiętności Falmirowskiey każdego czasu w Registraturze naséy przeyrzeć można.

Piła d. 25. Października 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal=Citation.

Mach bem gwischen ben Cafimir bon Moczorowölischen Erben am 20. Juni 1799 geschloffenen und von ber ehema= ligen Konigl. Gubprenfischen Regierung am 24. Mars 1800 beftatigten Erbthei= lungs = Regeff, ift fur ben Raphael von Rogorometi, auf bem im Bomfer Kreife gelegenen adlichen Gute Gobciefgyn Rubr. III. Nro. 4 ein gu 5 proCent sinebares Kapital ron 15016 Mthlr. 21 ggr. 724 pf. ex Decreto bom 19. Januar 1801 eingetragen worben. Die Ausfertigung biefes Erbregeffes, auf beren Grund die Gintragung erfolgt ift, fo wie ber baruber ertheilte Soppothefen= ichein vom 14. Februar 1801 ift angeb= lich verloren gegangen. Da nun jeire Korberang nach Unzeige bes Befitzers bes gedachten Gute, Tertulian v. Roczo= rowett, berichtigt ift, und berfelbe auf Amortisation ber borftebenden Urfunde angetragen hat, fo werden alle diejeni= gen, welche als Eigenthumer, Ceffionarien , Dfand = ober fonftige Briefein= haber Unfpruche an die vorgedachte For= berung, und bas barüber ausgestellte Enftrument zu haben vermeinen, vorge= laden, entweder in Person ober burch gesetlich zulässige Mandatarien, wogur ihnen die Juftig = Commiffarien Sunte Roftel und v. Wronsfi in Vorschlag gebracht werben, in bem auf ben i 6 ten Juli c. Bormittage um 9 Uhr por bem

Zapozew Edyktalny.

Podług aktu działowego pomiędzy spadkobiercami W. Kazimierza Kaczorowskiego pod dniem 20. Czerwca 1799 roku zawartego, a przez owczasową Regencya Prus Południowych pod dniem 24. Marca 1800 r. potwierdzonego, został na dobrach szlacheckich Gościeszynie w Powiecie Babimostskim położonych w Rubryce III Numerze 4 kapitał 15,016 Tal. 21. dgr. 724. den, na moey dekretu z dnia 19. Stycznia 1807 roku dla Rafała Kaczorowskiego zabypotekowanym. Expedycya wspomnionego aktu działowego, na mocy któréy intabalacya nastapila, i udzielony w téy mierze atest hypoteczny z dnia 14. Lntego 1801 roku zginąć Ze zaś kapitał rzeczony podług doniesienia dziedzica dóbr wspomnionych, W. Tertulia na Kaczorowskiego iuż zapłaconym iest, i tenże o amortyzacyą dokumentów wspomnionych wniósł, przeto zapozywamy wszystkich, którzy do kapitalu tego iako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze fantu, lub innych papierów pretensye rościć myśla, aby się osobiście lab przez prawnie dozwolonych Mandataryuszów, na któ. rych im tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Hunke, Roestla, i Wrońskiego proponujemy, w terKandgerichtsrath v. Bajerski in unserem Sessions = Zimmer anstehenden Termine zu erscheinen, und ihre Ansprüche mach= zuweiseu. Bei ihrem Ausbleiben haben sie zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüchen an die gedachten Urkunden werden präcludirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, auch mit ber Amortisation des Instrusments und Löschung der gedachten Post verfahren werden.

Meferit ben 14. Februar 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmadung.

Es follen die gur herrschaft Dbra gehbrigen im Bomfter Kreife bei ber Stadt Wollstein belegenen Borwerke,

a) Dora und Krutla,

b) Babyn und Dieborge, und

c) Chorzemin,

auf besondern Antrag bffentlich an den Meistbietenden auf sechs hinter einander folgende Jahre von Johanni d. J. ab,

verpachtet werden.

Es steht zu biesem Behuf am 5 ten Julius 1825 Vormittags um 10 Uhr vor bem dazu ernannten Deputirten Herrn Landgerichtsrath Helmuth in unserem Partheien-Jimmer ein Termin an, zu welchem wir etwanige Pachtlustige mit dem Bemerken einladen, daß jeder vor dem Gebote eine Caution von 500 Athlr. und der Meistbietende eine Caution von 2000 Athlr. baar erlegen muß.

minie na dzień 16. Lipca r. b. wyznaczonym, w izbie ńaszéy sessyonalnéy, przed Delegowanym Sędzią Baierskim, o godzinie gtéy zrana stawili, pretensye swoie podali, i udowodnili.

W razie albowiem niestawienia się, zostaną z pretensyami swemi do dokumentów rzeczonych mianemi z nałożeniem im w téy mierze wiecznego milczenia prekludowanemi, a amortyzacya teyże i wymazanie kapitalu nastąpi.

Międzyrzecz d. 14. Marca 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Folwarki do maiętności Oberskicy w Powiecie Babimostkim położoney należące, iako to:

a) Obra i Krutla,

b) Zodyn i Nieborze i

c) Chorzemin,

maią bydź na szczególny wniosek na sześć po sobie idące lata od Sgo Jana r. b. poczynaiąc, naywięcey daiące-

mu, wydzierzawione.

Termin do wydzierzawienia ich przypada na dzień 5. Lipcarb. o godzinie 9. zrana. Odbędzie go Delegowany Sędzia Helmuth w izbie naszcy stron. Maiących ochotę dzierzawienia wzywamy nań z tem nadmienieniem, iż każdy przed przypuszczeniem go do licytacyi, 500 talar. a naywięcey ofiaruiący 2000 Talarów kaucyi złożyć musi.

Die nähern Vachtbedingungen können täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Dieferig ben 7. Juni 1825.

Bliższe warunki dzierzawy mogą bydź codziennie w Registraturze naszey przeyrzane.

Międzyrzecz d. 7. Czerwca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

## Aufgebot.

Die Caution bes bei ben Koniglichen Friebensgericht in Jarocin angestellt ge= wefenen, jetigen Landgerichte = Erecutor Frang Modrzejewsti, welche beffen Ba= ter fur bie Dauer seines Dienftes bei bem Roniglichen Friedensgericht in Jarocin bestellt hat, foll jett guruckgegeben mer= ben. Alle biejenigen, welche an ben ie. Mobrzejewski als Executor bes Roniglichen Friedensgerichts in Jarocin aus amtlichen Berhaltniffen entspringende rechtliche Unsprüche zu haben vermeinen, werben baher aufgefordert, folche fofort und fpateffens binnen 3 Monaten bom Tage ber Befannfmachung bei bem unterzeichneten Landgoricht anzumelben, wibrigenfalls fie bamit pracludirt, bie herausgabe ber Caution verfügt, und fie mit ihren etwanigen Unfpruchen an bie Verson bes Erecutor Modrzejewski werden verwiesen werben.

Krotoschin ben 5. Mai 1825. Koniglich Preug. Landgericht. Wywołanie.

Kaucya umieszczonzgo dawnier przy Król. Pokoju w Jarocinie Exekutora Franciszka Modrzejewskiego. którą oyciec tegoż na czas służby iego przy Sądzie Pokoju w Jarocinie wystawił, teraz zwróconą być ma-Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy do tegoż Modrzejewskiego iako Exekutora Król. Sadu Pokojir w Jarocinie prawne z stósunków urzędowych pochodzące pretensye mieś sądzą, aby takowé natychmiast lub naydaléy w przeciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia rachuige w podpisanym Sądzie zameldowali, w przeeiwnym bowiem razie z pretensyami swemi prekludowanemi i do osoby Exekutora Modrzejewskiego odesłanemi zostaną, kaucya zaś zwrócona bedzie.

Krotoszyn d. 5. Maja 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Ebictal = Citation.

Auf die Provocation des Grafen Ignatz bon Szembet in Siemianice, Ofirzeszower (Schildberger) Kreises, wider die verschollene Marianne Wiedowska geZapozew Edyktalny.
W skutek prowokacyi JW. Hrzbiego Ignacego Szembek w Siemianicach, Powiecie Ostrzeszowskim z dnia 19. Marca 1822, przeciwkoniewiadomey z pobytu Ur. Maryan

vom 19. Marg 1822 wegen einer ib= fchungefahigen Quittung über 1333 Rtfr. 10 fgr. oder 8000 Fl. poln. haben wir por bem herrn Landgerichts = Uffeffor bon ber Goly, einen Termin jur Aufnahme ber Quittung und eventualiter gur In= firuction ber Cache auf ben 7. Gep= tember c. anberaumt.

Wir laben bie 2c. Wiedowska modo beren Erben, Coffionarien ober fonft in ihre Rechte getretene Inhaber vor, in Diefem Termine Bormittags um 9 Uhr auf bem Landgericht perfonlich ober burch einen gulaffigen Bevomachtigten, wogu ihnen auf ben Fall ber Unbefanntschaft bie hiefigen Juftig-Commiffarien, Juftig= Commiffione-Rath Pigloffewicz, Landge= richterath Brachvogel, Mitschfe und Panten, wie auch die Mbvocaten v. Jorefi und v. Trembinefi in Borichlag ge= bracht werben, zu erscheinen und bie biedfallige Infcription d. d. Wielun ben 29. September 1787, fo wie ten über die auf Siemianice Rubr. I. Nro. 1. eingetragene 1333 Rthlr. 10 fgr. auß= gefertigten Recognitions = Schein bom 8. April 1797 gu produciren, mibrigenfalls fie mit ihren Unfpruchen an bie quaft. Forberung pracludirt und ihnen ein ewis ged Stillschweigen beshalb auferlegt wer= ben foll.

Rrotofdin ben 21. April 1825. Ronigl. Preug. Landgericht.

borne Bregnnofa modo beren Erben nie z Brezyńskich Więckowskiey, modo Sukcessorom teyże, względem kwitu do wymazania zdelnego na Tal. 1333 sgr. 10, luh Złot. polskich 8000, termin na dzień 7. Wrze. śnia r. b., przed W. Assessorem v. d. Goltz, końcem spisania kwitu, i ewentualnie Instrukcyi sprawy wyznaczywszy, zapozywamy Ur Więckowską modo iéy Sukcessorów, Cessyonaryuszow lub innych w prawa iéy wstąpionych, aby w terminie tym o godzinie otey zrana w Sądzie tuteyszym, osobiście lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych, na których im w razie niezna. iomości, Kommissarze Sprawiedliwości tuteysi UUr. Pigłosiewicz, Brachvogel, Mitschke i Panten, tudzież Adwokaci UUr. Jorski i Trem biński się przedstawiaią stawili, i Inskrypcyą d. d. Wieluń dnia 29. Września 1787, tudzież zaświadczenie rekognicyine z dnia 8. Kwietnia 1797, względem zapisanych na Siemianicach Rubrika I. Nro. I. Talarów 1333 sgr. 10. zaprodukowali, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi do należytości w mowie będacéy wyłączonemi zostaną, i wieczne w téy mierze nakazane im bedzie milczenie,

Krotoszyn d. 21. Kwietnia 1825. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das bei der Stadt Makel belegene, dem Post = und Proviant = Meister Nitter zu Nakel gehörige freie Nittergut Suchater, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 13811 Ntdlr. 20 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag des Kdeniglichen Landgerichts zu Bromberg rückständiger Iinsen halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Dietungs = Termine sind auf

ben 19. Februar, ben 21. Mai,

und der peremtorische Termin auf

ben 30. August 1825., vor dem Herrn Landgerichtsrath Wege= ner, Morgens um 8 Uhr allhier ange= sett. Besitzsähigen Känsern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt ge= macht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, in sofern nicht gesetzliche Gründe Ausnahme nothwendig machen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneibemuhl ben 18. Detober 1824.

Roniglid = Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Wieś Suchary pod jurysdykcyą naszą niedaleko miasta Nakla położona, Postmistrzowi Ritter należąca, która podług taxy sądownie sporządzeney na 13811 Tal. 20 śgr. iest oceniona, na wniosek depozytu Królewskiego Sądu Ziemiańskiego, z powodu zaległey prowizyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 19. Lutego na dzień 21. Maia, i termin zaś peremtoryczny

na dzień 30. Sierpnia 1825, zrana o godzinie 8mey, przed Radzcą Sądu Ziemiańskiego W. Wegener w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, napóźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Pile d. 18. Października 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations-Parent.
Das zu Chodziesen unter Mro. 81 beslegene, dem Auchmacher Andreas Thiessemann zugenörige Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 76 Rihlr. gewürdigt worden

Patent subhastacyiny.

Dom w mieście Chodzieżie pod
Nr. 81. połozony, sukiennika Andrzeia Thielemana własny wraz z
przyległościami, który podług taxy
sądownie sporządzoney na 76 Tal.

ift, foll Schulben halber öffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungs = Termin ist auf den 23ten August d. F. vor dem Landgerichtsrath von Topolski Bormittags um 11 Uhr allbier angesetzt.

Besitzschigen Käufern wird diefer Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstuck dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Die Tare fann ju jeder Beit in unferer Registratur eingesehen werben.

Schneibemuhl ben 31. Mai 1825.

Ronigt. Preug. Landgericht.

Befanntmachung.

Auf Antrag eines Gläubigers, soll bas Jaeob Christoph Kleistsche Schulzens gut zu Kruschke bei Lobsenz, gerichtlich auf 3192 Athle. 9 fgr. gewürdigt, auf bas Jahr 1825 bis dahin 1826 meists bietend verpachtet werden.

Hierzu steht ein Ternin auf ben 4. Juli c. Bormittags um 10 Uhr in soco Kruschke, vor dem Landgerichts = Rath Möhler an, und werden Kauslustige zum Erscheinen in demselben Behafs Bietens mit dem Bemerken aufgefordert, daß das Pachtquantum halbjährig pranumerando hier zum gerichtlichen Depositionio gezahlt werden soll, die Tare von zedem bier, wo sie mit den Subhasia

iest oceniony, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyjny

dzień 23. Sierpnia r. b., zrana o godzinie 11. przed Deput. Sędzią Ziemiańskim W. Topolski w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego ezasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

wPile dnia 31. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Szolectwo w wsi Kruszke pod Łobżenica położone, Jakuba Krysztofa Kleist własne, podłag taxy sądowey na 3192 tal. 9 sgr. ocenione, na wniosek Wierzyciela realnego publicznie naywięcey daiącemu na rok ieden, od Sgo Jana r. 1825. do tegoż ezasu r. 1826 w dzierzawe wypu-Tym końcem szczonem bydź ma. wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzien 4. Lipea r. b. o godzinie 10 tey przed południem przed W. Mehler Sądu naszego Konsyliarzem in loco Kruszke, na ktory ochotę dzierzawienia maiących z tem nadmienieniem zapozywamy, iż dzierzawa fione = Patenten ausgehangen ift, Einge= feben werden fann, und ber Meiftbie= tende ben Bufchlag zu gewärtigen hat.

Schneidemuhl ben 30. Mai 1825.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

półroczna przenumerando do Depozytu naszego zapłaconą bydź powinna, taxa szołectwa w mieyscu wraz z Patentem Subhastacyinym wywieszona, przeyrzaną bydź i naywięcey daiący przysądzenia spoziewać się może.

w Pile d. 30. Maia 1825.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Das im Chodziesner Kreise belegene, bem Schahdirektor und Cammerherrn v. Chmielewski zugehörige adeliche Gut Pietrunki nehst Zubehör, welches nach der landschaftlichen Taxe auf 27846 Mthlr. 22 fgr. 6 pk. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs = Termine sind auf

ben 1. Februar, den 4. Mai,

und ber peremtorische Termin auf ben 2. August 1825.,

vor dem Landgerichterath Robler Morgene um 10 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Räufern werden diese Zermine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Gut dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einskommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll.

Die Tare kann gu jeber Zeit in unforer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 14. Septbr. 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Pietronka w Powiecie Chodzieskim położone, W. Chmiele-wskiemu byłemu Dyrektorowi Skar bu i Szambelanowi dziedziczne wraz z przyległościami, które podług taxy landszaftowey na 27,846 Talar. 22 śgr. 6. szel. są ocenione, na żądanie Wierzycieli publicznie naywięcy daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 1. Lutego, na dzień 4. Maja, termin zaś peremtoryczny

na dzień 2. Sierpnia 1825 r. zrana o godzinie 10téy, przed W. Koehler, Konsyliarzem sądu tutey-szego w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiem, iż dobrz rzeczone naywięcey daiącemu przybite zostaną, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

W Pile d. 14. Września 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Gubhaftations = Patent.

Das auf der hiesigen Borstadt Stadtberg unter Mro. 346 belegene, zur Unton Grabowsfischen Nachlaß-Masse gehörige Grundslück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 69r Mthlr. 10 fgr. gewürdigt worden ist, soll Schulden halber bssentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Der peremtorische Bietungs = Termin ist auf den 19. Julius c. vor dem Kandgerichts = Rath Kroger Morgens um 10 Uhr allhier angeseht. Besitzsähigen Käusern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugesschlagen, und auf die etwa nachher einskonmenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sosern nicht gesehliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht bis 4 Wochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Sare kann gu feber Beit in unferer Registratur eingesehen werben.

Schneibemubl ben 14. Marg 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

W. Liter M. A. S. West and A. L. S. Radii, Present Red Bernaldung Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość na przedmieściu tuteyszym, Gorach mieyskich pod Nr. 346. sytuowana, do massy spadkowéy n. Antoniego Grabowskiego należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzonéy na 691 Tal. 10 śgr. iest oceniona, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 19. Lipca r. b. zrana o godzinie 10tey, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kryger, wieyscu wyznaczony zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli przwne tego nie będą wymagać powody.

W przecięgu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Pile d. 14. Marca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

kristlige krandidanskrige Fairestak Land Briskr Befanntmachung.

Jur Verpachtung bes auf bem Erbspacht-Vorwerk Wilde bei Pofen ruhenden Rechts, die Kammerei-Dorfer mit Brandtwein zu verlegen, auf zwei Jahre von Johannis d. J. ab, haben wir einen Termin auf den 21. Juni c. Vormitstags um 10 Uhr vor dem Landgerichtstagt um 10 Uhr vor dem Landgerichtstath hebdmann in unserem Instructionsstammer anderaumt.

Die Bedingungen tonnen in ber Regiftratur eingesehen werber.

Posen den 9. Juni 1825.

Ronigl. Pren f. Land gericht.

Befanntmachung.

In Verfolg der früher ergangenen Bekanntmachungen, wird hiermit zur diffentlichen Kenntniß gebracht, daß mit der Versteigerung des zur Concurs-Masse der Handlung Gottfried Verger et Sohne gehörenden Weinlagers, in der bisherisgen Art, am

21. 24. und 28. Juni,

am 1. und am 4. Juli d. I., por dem Landgerichts-Referendarius von Arnger, jedes mal Nachmittags von 3 Uhr an, fortgefahren werden wird.

Raufluftige werden zu diefen Termi=

nen eingelaben.

Pofer den 9. Juni 1825.

Abnigl. Preuf. Landgericht.

Befanntmachung.

Die im Schrobaer Rreise belegenen, ben Peter v. Cofolnicifchen Erben geborigen Guter Gulenein, Piglowice, fo Obwieszczenie.

Prawo szynkowania wódki po wsiach kamelarnych, folwarkowi Wilde pod Poznaniem slużące, od Sgo Jana r. b. na dwa po sobie idące lata naywięcey daiącemu wypuszczone bydź ma.

Termin na dzień 21. Czerwca r. b. o godzinie 9tey przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdmann w Izbie Instrukcyjney wyznaczony został.

Poznań d. 9. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

W skutek dawniey wyszłych obwieszczeń uwiadomia się Publiczność, iż sprzedaż składu wina do massy konkursowey Gottfrida Berger i Synów należącego, w sposobie iak dotychczasowym, w dniach

21, 24 i 28. Czerwca,

przed Referendaryuszem Sądu Zie-

miańskiego Kryger zawsze po południu o godzinie ściey kontynuowaną będzie. Ochotę do kupna maiący na powyższe termina wzywaią się.

Poznań dnia 9. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Dobra Sulencin, Piglowice i folwark Borewo do Sukcessorów Piotra Sokolnickiego nalezace, w Powiewie bas Vorwerk Vorowo, sollen einzeln auf 3 aufeinander folgende Jahre bis Johanni 1828, biffentlich meistbietend verpachtet werden.

Der Termin sieht auf ben 25. Juni c. um 10 Uhr vor bem Landgerichtsrath hebdmann in unserem Instructione-Zim= mer an.

Wer bieten will, muß eine Caufion und gwar:

- a) bei Gulencin 500 Mthle.,
- b) bei Piglowice 400 Athlr., und
- c) bei Borowo 200 Athle., bem Deputirten erlegen, und die Bebin= gungen konnen in ber Registratur einge= feben werben.

Pofen den 6 Juni 1825. Ronigl. Preußisches Landgericht.

cie Szredzkim położone, na lat trzy aż do Sgo Jana 1828 roku poiedyńczo naywięcey daiącemu wydzierzawiwne bydź maią.

Termin tym końcem na dzień 25. Czerwca r. h. o godzinie 10. zrana przed Sędzią Ziemiańskim Hebdmann w Izbie Instrukcyjneż Sądu naszego wyznaczonym został.

Kto licytować chce, musi kaucyą

iako to:

- a) na dobra Sulencin 500 Tal.,
  - b) na dobra Pigłowice 400 Tal.,
- c) na dobra Borowo 200 Tal., Deputowanemu złożyć, warunki zaś w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 6. Czerwca 1825. Królew, Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Nachbem über bas fammtliche Ber= mogen bes Raufmanns Galomon Schaper in Rempen burch die Berfugung vom heutigen Tage Bormittage um 12 Uhr ber Concurs eröffnet worden, fo werden Die unbekannten Glaubiger bes Gemein= ichuldners hierdurch offentlich aufgefor= bert, in bem auf den 12. Juli c. Bor= mittage um 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichterath hennig augesetzten per= emtorischen Termin entweber in Perfon ober burch gesettlich zuläffige Bevolls madtigte gu ericheinen, ben Betrag und bie Urt ihrer Forderungen umfiandlich anzuzeigen, bie Documente, Brieffchaf= ten und fonftigen Beweismittel darüber

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad wszelkim maiatkiem kupca Salomona Schayer w Kempnie, przez urządzenie z dnia dzisieyszego o godzinie 12. wpołudnie konkurs otworzonym został, przeto wzywa się ninieyszém publicznie niewiadomych Wierzycieli dłużnika głównego, aby się w terminie zawitym na dzień 12. Lipca r. b. zrana o godzinie rotéy, przed Deputowanym W. Sędzią Hennig, osobiście lub przez prawnie dopuszczalnych pełnomocników stawili, ilość i iakość pretensyi swych okolicznie podali, dokumenta i inne iakowe dowody w oryginale lub wy-

im Original ober in bealaubter Abidrift porzulegen, und bas Mothige jum Protocoll zu verhandeln, mit der beigefug= ten Werwarnung, bas bie im Termin ausbleibenden und auch bis zu erfolgen= ber Inrotulation ber Acten ihre Univrude nicht anmelbenden Glaubiger mit allen ihren Forderungen an bie Daffe bes Gie= meinschuldners ausgeschloffen, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen bie übrigen Creditoren wird auferlegt werben. Uebrigens bringen wir benjeni= gen Glaubigern, welche ben Termin in Berfon mabraunehmen verbindert werden. ober benen es hierfelbft an Bekanntschaft fehlt, Die biefigen Juftig = Commiffarien. Landgerichts = Rath Bradyvogel, Juftig= Commiffionerath Piglofiewicz, Mitichte, Panton und bie Abvocaten von Gorsfi und von Trembinefi als Bevollmachtigte in Borichlag, von benen fie fich einen au erwählen und benfelben mit Bollmacht und Information zu versehen haben merben-

Rrotofdin ben 3. Marg 1825. Ronigl: Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Die zum Joseph v. Kazlowskischen Machlasse gehörigen Guter Kijewo und Groß = Opoti, 2½ Meile von Thorn belegen, sollen aut drei Jahre von Johannis. d. J. ab, meistbietend verpachtet werden und es steht dazu ein Licitations = Termin auf den 30. Juni d. J. im Friedens = Gericht hierselbst au.

pisie wierzytelnym złożyli, co potrzeba wymaga do protokułu zdziałali, z tem ostrzeżeniem, iż Wierzyciele w terminie niestawaiący, i do Inrotulacyi Aktów z pretensyami swemi niezgłaszaiący się, z wszelkiemi temiż do massy dłużnika głównego pretensyami swemi wyłączeni zostaną, i względem innych wierzycieli wieczne nakazane im będzie milczenie.

Nareszcie wierzycielom takowym, którzy wstawieniu się osobistem doznają przeszkody, lub którym tu w mieyscu zbywa na znajomości, przedstawiają się Kommissarze sprawiedliwości UUr. Brachvogel, Piglosiewicz, Mitschke, Panton, i Adwokaci UUr. Jorski i Trembiński na pełnomocników, z których iednego lub drugiego sobie obrawszy, pełnomocnictwem i informaccyą opatrzyć mogą.

Krotoszyn d. 3. Marca 1825. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Do pozostałości s. p. Jozefa Kozłowskiego należące dobra Kijewo i wielkie Opoki 2½ mili od Torunia położone, maią bydź na trzy po sobie idące lata od S. Jana r. b. w. dzierzawę naywięcey daiącemu wypuszczone, ku temu cełowi wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 3 o. Czerwcz Bor Julaffung bes Geboth muß eine angemeffene Caution, beren Betrag nebst ben Pachtbedingungen überhaupt im Termin bekannt gemacht werden wird,

beponirt werben.

Auch soll bas in diesem Nachlasse befindliche bedeutende Mobiliare, bestehend in Uhren, Porzeilain, Gläsern, Wendles und Hausgeräthe, einem wenig gebrauchten Halbwagen, einigen Britschken und Geschirr, Pferden und Vieh, Gemälden, Aupferstichen und Gewehren, in termino den 19. Juli d. J. und folgende Tage an Ort und Stelle zu Kijewo meistbietend verkauft werden.

Juowraclaw den 6. Juni 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftations . Patent.

Im Auftrage des Konigl. Hochtebl. Landgerichts zu Pofen, foll bas in Pustewitz am Ringe belegene, bem vormaligen Kammerer Daniel Thilifch zugehörige ftabtische Grundstück, welches:

1) aus einem in Fachwerk gebauten

Sause,

2) einem Schuppen,

3) einem Brunnen, und

4) einem bahinten belegenen Garten, bestehet, und nach der gerichtlichen Taxe auf 908 Athlr. 16 sgr 5 pf. abgeschätzt worden ist, auf den Antrag der Realschläubiger deffentlich an den Meistbietens den verkauft werden.

Der Bietungs = Termin ift auf ben 29. Juli c. in loco Pudewig Morgens um 9 Uhr angesetzt worden. r.b. w lokalu posiedzeń sądu naszego. Przystępuiący do licytacyi musi wprzód stósowną kaucyą złożyć, którey ilość, również i warunki dzierzawne w terminie ogłoszonemi zostaną.

Niemniey do pozostałości tey należące znaczne mobilia z zegarków, śrebra, porcellany, szkla, meblów, sprzętów domowych, kocza, bryczków, koni, bydła, kopersztychów, koprowiny i broni składaiące się, w terminie dnia 19. Lipca r. b. w mieyscu wsi Kijewie naywięcey daiącemu zaraz zagotową zapłatą sprzedanemi będą.

Inowraclaw dnia 6. Czerwca 1825. Król. Prus. Sąd Pokoiu.

Patent subhastacyiny.

Z polecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, ma być domostwo byłego Radzcy mieyskiego Daniela Thilisz w rynku w Pobiedziskach położone, wraz z szopą, studnią i ogrodem przy nim będącym, wszystko na 908 Tal. 16 śgr. 5 den. sądownie ocenionym, na wniosek realnych wierzycieli, drogą publicznéy licytacyi naywięcey daiącemu sprzedano.

Końcem takowey licytacyi wyznaczony iest termin na dzień 29. Lipcar.b. in loco w Pobiedziskach zrana o godzinie otey.

Wszystkim więc do posiadania takieży nieruchomości zdolnym i ocho tę do kupna maiącym czyni się niBesitzschige Käufer werden dahero einsgeladen, sich in demselben personlich einzusenden und ihre Gebote abzugeben, mit dem Bedeuten, daß auf die nach Berstauf des Licitations s Termins etwa einstommenden Gebote nicht weiter restectirt werden soll. Der Zuschlag wird von Seiten des Kdnigl. Hochl. Landgerichts Posen, wenn kein gesetzliches hinderniß eintritt, nach dem Termine erfolgen.

Die Tare fann jederzeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Edroba ben 22. April 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht. nieyszym wiadomo, aby gdy swe licyta podawać zechcą w tychże terminach się stawili, z tym oświadczeniem, że na licyta podawane względu żadnego mieć się nie będzie, a przyderzenie poterminie od Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego nestąpi, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda.

Taxa tey nierchomości w Registraturze naszéy przeyrzaną być może. Środa d. 22. Kwietnia 1825.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung.

Zum bffentlichen Verkauf der im Wege der Execution in den Forsten Pakodlaw gepfändeten 200 Klaftern KiefernHolz, haben wir einen Termin auf den
30. Juni c. Vormittags um 9 Uhr in loco Vakoslaw anberaumt, zu weldem wir Kauflustige hiermit einladen.

Rawicz ben 30. Mai 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Do publiczoey sprzedaży drogą exekucyi w boru Pakosławskim zafantowanych 200 sążni sosnowych, wyznaczyliśmy termin na dzień 30. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9tey in loco Pakosławiu, do którego ochotę do kupna maiących ninieyszem wzywamy.

Rawicz d. 30. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

## Stedbrief.

Der wegen gewaltsam und unter erschwerenden Umständen verübten Diebstahl und Theilnahme an einem andern
eben so verübten Diebstahle im dringenben Verdacht sich besindende, und zu 3ydower Hauland beim Orts - Schulzen
Glinöki daselbst dieserhalb arretirte und
unten naher bezeichnete Tagelbhner Jo-

List gonczy.

W porozumienie o gwałtowne i różne z innemi kradzieży obwiniony w Zydowskich olędrach u tamtéyszego sołtysa Glinskiego zchwytany będący a niżey dokładnie opisany wyrobnik Jan Sawicki, który podczas wyprowadzenia indagacyi w nocy z 13. na 14. m. b.

hann Sawicki ift in ber Nacht vom 13. jum 14. b. M. aus bem hiefigen Stabt= Gefängniffe mahrend ber Untersuchung

entiprungen.

Sammtliche Civil- und Polizei- Behorden werden unter der Bersicherung, zu ähntichen Gegendiensten bereit zu sein, dienstlichst ersucht, auf den Entwichenen ein wachsames Auge zu haben, ihn im Betretungsfalle zu arretiren und per Transport an und zu überliefern, auch und, daß dies geschehen, davon Nachricht zu geben.

Wreschen ben 14. Juni 1825.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Signalement.

Inculpat beißt Johann Samidi, 28 Sahr alt, ber fatholischen Religion gu= gethan, aus bem Dorfe Bolica Rogia Plefchner Rreifest geburtig, und fich bon Sand = Arbeit ernahrend, ju Bigle Digt= towo wohnhaft, ift unterfetter Statur, bat ein rundes glattes Geficht, graue Augen, ichwarze Augenbraunen, eben folde Ropfhaare und Bart; feine Beflei= dung beftehet in einem grun tuchenen Ueberrock, gran tuchenen weiten Beintleis bern, einer weißen Pique = Befte, einem fchwarz feibenem Salgtuche, einem gelb lebernen Sofentrager mit Schnallen, einem weiß leinenen Sembe und einem fchwargen Banbe einer fleinen Schnalle und einwendig roth leinen Futter, und fpricht blos polnifich.

Uebrigens hat Inculpat gur Fußbe-

Meibung Frauenschuhe an.

zbiegł z tuteyszego mieyskiego wiezenia,

Wzywamy więc wszystkie cywilne i policyine zwierzchności z przyrzeczeniem z wzaiemnego w takowym razie przypadku wywdzięczenia się, ażeby na zbiegłego
maiąc baczne oko, w razie spotkania go zaaresztować wraz z doniesieniem o tym nam go przytransportować nakazały.

Września d. 14. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

RYSOPIS.

Inkulpat nazywa się Jan Sawicki, 28 lat maiacy, wyznaie religią katolicka, rodem z wsi Wolicy Kozy Ptu Pleszewskiego utrzymuie się z roboty reczniey, mieszkaniec z Białego Piatkowa, postacy i szadłey, twarzy głatkiey okrągley, szarech oczu, czarnych brwi takowych włosów na głowie i brody; odzież iego składa się z zielonego surduta sukiennego, szaraczkowych obsier. nych spodni, bialéy pikowey westki, iedwabney czarney na szyi chustki, z zoltych skorzanych zprzączkom szelków, płócienny białey koszuli, kapelusza zwyczaynego czarnego z czarną stąszką z przączka mała opiętego i wewnatrz czerwona płócienna podszewką podbitego, mówi tylko po polsku, na koniec ma na nogach trzewiki kobiece.

Mm 24. Mary b. J. wurde ber Rrus gerefohn Peter Muller aus Zagbrose, Domainen = Umte Gniewfowo, auf bem Ruchwege von Blotowo nach Zazdrość, bon zweien ihm unbefannten Mannoper= fonen überfallen und beraubt. Der eine von ben Raubern ift bier gur Unterfuchung eingeliefert, ber zweife bagegen feinem Namen und Aufenthalte nach un= bekannt. Bei ber Wichtigkeit bes Berbrechens ift bie Ermittelung und Sab= haftwerdung des unbefannten Berbrechers towanie pominionego zbrodniarza. erforderlich. Jon De and and and and and

fert werben fann, ersuchen wir sammt- kie králewskie władze tak woyskoliche Konigliche Militair = und Civil = Be= we iako i cywilne, iżby! nieznaiohorden dienstergebenft, ben unbefaunten mego zbrodniarza, ile możności Berbrecher moglichst ermitteln, ihn im sledzić, go w razie schwycenia Betretungefalle verhaften, und an une przytrzymać i nam pod pewną straunterm fichern Geleite abliefern gu laffen. Za dostawić kazały.

Signalement.

Der unbefannte Berbrecher ift ungeführ 20 Johr alt, 5- Fuß 3 Zoll groß, fcblanter Statur, bat ein langliches Ge= ficht, blondes Saar und fpricht nur polnifch.

Geine Befleibung beftanb aus hell= blauen tuchnen polnischen Rode, einem Pely, einem Filghut, weiß leinenen So=

fen und ordinairen Stiefeln.

Koronowo ben 28. Mai 1825. Ronigl. Preuf. Inquisitoriat.

Stedbrief. I og om bout in List gonczy.

Piotr Myller syn karczmarza z Zazdrości w Ekonomii Gniewkowskiév został dnia 24. Marca r. b. na powrocie ze Złotowa do Zazdrości napadniętym i złupionym przez dwoch mu nieznanych meżcyzn.

Jednego z onych, że dostawiono tu do inkwizycyi, drugi zaś znazwiska i pobytu iest nieznany. Z powodu tak ważnéy zbrodni iest potrzebnem wyśledzenie i przyaresz-

Przy dołączeniu rysopisu, który Unter Beifügung bee Signalemente, iednak dostatecznien wystawionym welches jedoch nicht vollständiger gelie- bydz niemoże, wzywamy wszel-

RYSOPIS:

Zbrodniarz nieznany liczy około lat 20 wieku swego, iest około 5 stóp trzy całe wysoki, sytuacyi wysmukłéy, twarzy pociągłey, włosy blond i mówi tylko po polsku.

Odzież iego składała się z polski sukni z niebieskiego sukna, z kožucha, kapelusza, biało płóciennych spodni, i pospolitych botów.

Koronowo d. 28. Maja 1825. Krol. Pruski Inkwizytoryat. Bei E. S. Mittler in Pofen am Marft Dro. 90 ift gu befommen : Bededorff Jahrbucher bes preußischen Bolfe = Schul = Befene, 1. Bb. 1ftes

und 2tes Seft, brofch. a Seft 10 fgr.

3ch erneuere hiermit bie ichon fruber befannt gemachte Ertlarung, bag meine Leute angewiesen find: allen und jeden Bedarf fur mich und mein Saus baar ju bezahlen, und wiederhole die Aufforderung, nichts ohne baare Bezahlung fur meine Rechnung verabfolgen gu laffen, mit ber Berficherung: bag ich fein bennoch bei mir eingehendes Conto, ale mich gu beffen Berichtigung verbindend, ansehen werbe. Pofen ben 17. Juni 1825.

v. Rober,

General = Lieutenant und fommanbirenber General.

Große Auction von Bijouteries, Galanterie = Mobe = Baaren und Porcelain.

Dienftag als ben 4. Juli c. und ben folgenden Tagen jedes mal von 3 bis 7 Uhr Rachmittage, follen in bem Saufe bes herrn Grafen b. Rwiledi auf ber Breslauerftrafe, fur Rechnung eines Parijer Sandlungehaufes, biverfe gang moderne Waaren, beffehend: in golbenen Dofen, Tifch = und Manduhren, Rro= nenleuchter, Bafen, Lampen, Auffatte, Roffee = und Theefervice, plattirte Thees und Milchkannen, Blonden, Spiten, Ranten, Damen = und herrn = Toiletten, feine Tifchgedede und mehrere andere Gegenstande, offentlich gegen gleich baare Ablgreen. Zahlung verauctionirt werben, burch

Frifches Porter in gangen und halben Glafchen gu bem billigften Preife ift gu Johann Beinrich Steffens. baben bei

Bu meiner, jur jesigen Johannizeit wieder gang neu affortirten Modes Baaren-Sandlung , beffehend in ben neueften Parifer Damen = Dut ze. , habe noch bon einem fehr bedeutenben auswartigen Saufe, welches bas Wefchaft aufgegeben, verschiedene Gegenffande bes Damen : Putes, ale: Rleider von Zull und Gros be Raples zc., Gilber = Stoffe, Babe = Mantel mit Ranten, Tullfchleier und Chawle, achte parifer Bronge-Ramme zc., fur ben jegigen Johannis-Termin in Commiffion erhalten, und werben aus obigem Grunde bie genannten Gegenftande noch unter ben Gintaufe : Preis verfauft, welches hiermit ergebenft anzeigt C. Jahn, Bafferftrage Dro. 163.